## Nº: 249.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch den 17. Oktober 1832.

Ungekommene Fremde vom 15. Oktober 1832.

Hauerstraße; Hr. Probst Brzezinskl aus Gosciecin, Hr. Probst Catua aus Biala, L. in No. 384 Gerberstraße; die Hrn. Rausente Jungherz, Ephraim, Jungkaum, Ceberbaum und Kirschruth aus Warschau, L. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Kausemann Bernd aus Bromberg, L. in No. 1 St. Martin; Hr. Geheimer Nath v. Gräveniß aus Tarnowv, L. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Pächter Thiel aus Dzbrowka, Frau v. Masowska aus Gogolewo, L. in No. 168 Wasserstraße; Frau Oberamtmann Briese aus Pierwoszewo, Hr. Stud. Juris Dauß aus Gniesel, Hr. Partifulier Wolinski aus Winnagora, I. in No. 136 Wilhelmsstraße.

Avertissement. Jum Verkauf des in Koronowo unter No. 255. belegenen, den Seisensieder Woodaschen Schleuten gehörigen, auf 414 Athl. abgeschäften Grundstücks steht im Wege der nothwendigen Subhastation der peremtorische Bietungs-Termin auf den 12. Januar 1833 vor dem Herrn Landgerichts-Kath Ulrich Morgens um 9 Uhr an hiefiger Gerichtsstelle an.

Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg, den 13. September 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości w Koronowie pod Nrem, 255. położonéy, małżonkom Woyda mydlarzom należącey, na 414 tal. ocenioney, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi termin peremtoryczny licytacyjny na dzień 12. Stycznia 1833. roku przed Ur. Ulrich Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. w naszym lokalu służe bowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz, d. 13. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das im Kröbner Kreise belegene Gut Sworowo wit dem Attinenz Drogi, welches gerichtlich auf 32433 Kthl. 18 sgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentzlich an den Meistbietenden verkauft werz den, und die Vietungstermine sind auf

ben 16. Juni, den 18. September, und der peremtorische auf

ben 18. Dezember c., vor dem Herrn Landgerichts-Math Wolff Morgens um 9 Uhr allhier angeseht. Besigsäsigen Känfern werden diese Tersmine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem lehten Termin das Grundsstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens sieht es bis 4 Mochen vor bem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Res gistratur eingeschen werden.

Fraustadt ben 16. Februar 1832.

Ronigl. Dreug. Landgericht.

Patent subhastacyjny. Dobra ziemskie Sworowo z przynależącą wsią Drogi w powiecie Krobskim położone, które według taxy sądowéy na Tal. 32433 sgr. 18. fen. 4 ocenione są, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 16. Czerwca, na dzień 18. Września, termin zaś peremtoryczny

na dzień 18. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią naszym Ziemiańskim Wnym Wolff w mieyscu, wyznaczone zostały. Zdolność kupienia pósiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie; na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu czasu aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa, dnia 16. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Die bem verstorbenen Landrathe Mathens b. Li= pinefi, jest deffen Erben gehörige, im Mogilnoer Kreise, Bromberger Depar= tements, belegene adliche herrichaft Aruchowo, bestehend:

1) aus dem Dorfe und Vorwerk Krus chowo,

2) aus bem Abbau Sutta,

3) aus den Saulandereien Grabowo, Dabrowo, Wyfuo, Jaftrzembowo, Rurzegrzeby und Smolary,

4) aus dem Dorfe und Vorwert Strays zewo pastowe und ber haulanderei Manistn,

5) aus brei Forftrevieren, welche überhaupt auf

44,524 Rthl. 13 Sgr. 9 Pf. gerichtlich abgeschätzt worden, foll Schuls ben halber auf ben Antrag eines Reals glaubigers offentlich meistbietenb verkauft werben.

Die Bietungs-Termine find auf ben 21. September c.

den 21. Dezember c.,

und ben 21. Marg 1833, bon benen ber lettere peremtorisch ift, bor bem Deputirten herrn Landgerichtes Rath Jefel hiefelbst angesett, wozu gab= lungefahige Raufluftige mit bem Bemerfen eingelaben werben, bag bie Tare in unferer Regiffratur eingefeben werben fann.

Gnefen, ben 16. April 1832.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Maietność szlachecka Kruchowo zmarłego Mateusza Lipińskiego Radzcy Ziemskieskiego własna, w powiecie Mogilińskim Departamencie Bydgoskim položona, składaiąca się:

1) ze wsi i folwarku Kruchowo.

2) z odbudowanéy Hutty.

3) z olędrów Grabowo, Dąbrowo, Wykno, Jastrzembowo, Kurzegrzedy i Smolary,

4) ze wsi i folwarku Strzyżewo paszkowe, wraz z olędrami Ma-

nisty,

5) ze trzech rewirów leśnych, 2 która ogółem na 44,524 Tal. 13 sgr. 9 fen.

sądownie oszacowaną zostala, z powodu długów, na domaganie się realnego wierzyciela publicznie przez licytacyą sprzedaną być ma.

Termina licytacyine wyznaczone

sa na

dzień 21. Września c. dzień 21. Grudnia c. dzień 21. Marca 1833.

z których ostatni iest zawity, przed Deputowanym Wnym Jekel Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu odbyć się maiący, na który zdolnych zapłacenia i chęć maiących nabywców z tą wzmianką zapozywamy, że taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno, d. 16. Kwietnia 1832. Król. Pr. Sad Ziemiański. Nachbem über das Vernidgen des am 10. September 1820 zu Posen verfforbenen Jauptmanns Karl von Bardeleben, welches hauptsächlich in einem auf dem Kittergute Emilienhoff eingetragenen Kaufgelderreste von 3280 Athl., nebst den davon seit dem Jahre 1812 rückständigen Jinsen besteht, wegen Unzulänglichzeit desselben zur Befriedigung fämmtlicher Gläubiger der Konturs eröffnet und zugleich der offene Arrest verhängt worden ist, so werden alle, welche dem Gemeinsschuldner gehörige Gelder, Effetten oder Dokumente besigen, oder welche demselzben etwas bezahlen oder liesern sollen, hierdurch angewiesen, an Niemand das Mindeste davon verabfolgen zu lassen, vielmehr dem Königt. Kammergericht unger kaumt davon Anzeige zu machen, und die bei ihnen besindlichen Gelder und Sachen, sedech mit Borbehalt ihrer Rechte, an das Kammergerichtse Depositorium abzuliesern.

Wer biefer Unweisung zuwider handelt, ift der Maffe auf Sohe des Burud. behaltenen ober Verschwiegenen gleich verantwortlich und geht außerdem feines

etwanigen Pfandrechts ober anbern Rechts verluffig.

Leego di 1 Sinkwienele ( 54 il

Zugleich werden alle diejenigen, welche Unsprüche an die Masse machen wollen, hierdurch ausgesordert, sich in dem auf dem Kammergericht angesetzen Liquidations-Termine am 16. Januar 1833 Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten, Kammergerichts-Asselsor Eunicke, personlich oder durch zukässige und legitimirte Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justiz-Commissarien Robert Robising und Regierungs-Rath Klebs in Vorschlag gebracht werden, zu gestellen, ihre Forzberungen nebst Beweismitteln anzugeben, und die vorhandenen Dokumente vorzulegen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an die Masse werden ausgeschlossen und ihnen deshalb wider die übrigen Glänbiger ein ewiges Stillschweigen auserlegt werden soll. Berlin, den 17. September 1832.

Ronigl. Preuf. Rammergericht.

A histocan P. Arresto, A. Wall

Wenn der Verfasser des am Sonntage Abend abgegebenen Briefes sich an benjenigen, an welchen derselbe gerichtet gewesen, personlich wenden wollte, so wurde er ihn sehr verpflichten und soll sein Vertrauen dankbar geehrt werden.

Ganz vorzüglich schone frische Vasteten sind taglich Bormittags bei mir zu haben. Der Conditor Weidner, Bergstraße No. 111.